### Ner 117.

# Dziennik Rządowy wolnego miasta krakowa i jego okręgu.

### W Krakowie dnia 25 Września 1844 r.

Nro 7385.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Gdy na skutek postanowienia Senatu Rządzącego z d. 26 Sierpnia roku b. Nro 3853 Paszport emigracyjny w Królestwo Polskie Piotrowi Wojtasińskiemu tutejszo-krajowemu mieszkańcowi udzielony został; przeto ktokolwiek miałby do tegoż jakie pretensye, z takowemi w przeciągu jednego miesiąca do Wydziału Spraw Wewnętrznych i Policyi zgłosić się winien, gdyż po upłynionym terminie poręczenie za Wojtasińskiego złożone, stronie interessowanej zwrócone zostanie.

Kraków dnia 14 Września 1844 roku.

Za Senatora Prezydującego К. Hoszowski. Referendarz L. Wolff. Nro 7396.

### WYDZIAŁ SPRAW WEWNĘTRZNYCH I POLICYI W SENACIE RZĄDZĄCYM.

W dopeżnieniu Uchwały Senatu Rządzącego z dnia 26 Sierpnia r. b. do Nru 3434 zapadżej, zatwierdzającej darowiznę w kwocie Zżp. 1000 przez P. Felicyana Filipowskiego uczynioną na staży fundusz dla Domu schronienia ubogich; Wydziaż czyn ten pomnożenie funduszów ubogich na celu mający, jako naśladowania godny, podaje do powszechnej wiadomości.

Kraków dnia 16 Września 1844 roku.

Za Senatora Prezydującego Hoszowski. Referendarz L. Wolff.

Nro 16,072.

#### DYREKCYA POLICYI

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do wiadomości, iż w depozycie jej znajduje się parasol niewiadomego właściciela; ktoby przeto tytuł własności udowodnić mógł, po odebranie zgłosić się zechce.

Kraków dnia 17 Września 1844 roku.

Dyrektor Policyi Wolfarth. Sekretarz Ducillowicz. Nro 5329.

#### MY

#### PREZES I SENATOROWIE

Wolnego Niepodległego i ściśle Neutralnego Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Wiadomo czynimy, iż

#### TRYBUNAŁ

wydał wyrok następujący:

Działo się w Krakowie w Domu Władz Sądowych na Audyencyi Trybunału Wolnego M. Krakowa i J. Okregu dnia dziesiątego Września Tysiąc ośmsetnego czterdziestego czwartego roku.

#### WYDZIAŁ II.

Obecni:

Komar Sędzia Prezydujący
Brzeziński
Sokalski
Sędziowie

Librowski Pisarz.

(podpisano) H. Komar. Librowski.

W sprawie

Upadłości handlu Staroz. Samuela Müntzer z relacyi Sędziego na Audyencyą Trybunału wytoczonej.

Po przywołaniu sprawy z terminu oznaczonego i odczytaniu relacyi przez Sędziego Kommissarza upadłości.

#### TRYBUNAL

Zważywszy, że układ pomiędzy upadłym a wierzycielami na d. 6 b. m. i roku zawarty odpowiada przepisom Artyk. 83 K. H. Ks. III., albowiem z liczby sto dziewięćdziesiąt dziewięć wierzycielów mających przyznane należytości, przystąpiło do ugody sto czterdziestu siedmiu z kapitałem trzy kroć dwadzieścia dwa tysiące czterysta dwadzieścia (322420) Złotych polskich greszy 29. Kiedy ogół długu ciążącego upadły handel wynosi trzykroć ośmdziesiąt cztery tysiące czterysta pięćdziesiąt dwa (384452) Złotych polskich groszy 27;

Zważywszy również, że według poprzednich sprawdzeń Kuratorów jak niemniej według oświadczenia Syndyków tymczasowych ani w księgach ani w roztrzęśnieniu sposobu prowadzenia handlu ani wreszcie przy weryfikacyi należytości nie okazały się żadne ślady bankructwa; przeto

#### TRYBUNAŁ

układ między upadłym starozakonnym Samuelem Mintzer a wierzycielami jego zawarty mocą którego Ciż poprzestali na wypłacie po trzydzieści trzy i jedna trzecia (33½) za sto (100) w myśl Art. 88 K. H. Ks. III. zatwierdza, ogłaszając według Artykułu 90 t. k. i księgi ustępu drugiego starozakonnego Samuela Müntzer sposobnym do prowadzenia nadal handlu pod warunkami w tytule o uprawnieniu upadłego przepisanemi.

Wpis stosunkowo do Stanu Czynnego przedmiotem układu będącego w cenie Złotych polskich czterysta ustanawia, który z depozytu

Sądowego z massy Muntzera zapłaconym być ma.

(2 r.)

Osadzono w I. Instancyi.
(podpisano) H. Komar. Librowski.

Zalecamy i rozkazujemy etc. (podpisano) H. Komar. Librowski.

Za zgodność niniejszej kopii z wyrokiem Oryginalnym w Aktach Trybunału pozostałym świadczę.

Pisarz Trybunału W. M. Krakowa i J. Okręgu. Librowski.

#### DODATEK

do Nru 117

## DZIENNIKA RZĄDOWEGO.

### PISARZ TRYBUNAŁU

Wolnego Niepodległego i sciśle Neutralneyo Miasta Krakowa i Jego Okręgu.

Podaje do publicznej wiadomości, iż na drodze pertraktacyi spadku po Syxtusie Lewkowiczu byłym Professorze Uniwersytetu Krakowskiego na żadanie P. de Laveaux Ob. W. M. Krakowa, w Krakowie w G. V. pod L. 534 zamieszkałego, nabywcy połowy realności i 2 części po Syxtusie Lewkowiczu pozostałej, w skutku wyroku Trybunału Wydziału II. z dnia 8 Lipca i 13 Sierpnia r. b. 1844 zapadłych prawomocnych, dających miejsce, pierwszy oszacowania realności na sprzedaż wystawie się mającej, drugi ustanawiający warunki tej sprzedaży, zostanie przez publiczną licytacyą sprzedany dom z oficynami, stajnia i ogrodem na Wesołej przy Krakowie pod L. 188 w gminie VIII. położony, na teraz Ludwika de Laveaux i czterech sukcessorów po Syxtusie Lewkowiczu pozostałych, własnościa będący; na zachód z drogą publiczną, od północy z realnością P. Jana Krzyżanowskiego Nro 189, na wschód z realnością P. Antoniny Pszczółkowskiej Nro 230, na południe z realnościa P. Dasiewicza Nro 233, w dalszym ciągu z realnością Nro 234 P. Joanny Reczyc, następnie z realnością Nro 298 P. Wojciecha Statlera, wreszcie z realnościa Nro 244 P. Jana Bochenek własną graniczący.

Warunki sprzedaży tej ninruchomości wyrokiem Trybunału Wydziału II. w dniu 13 Sierpnia 1844 roku zapadłym, ustanowione są

nastepujące:

1) Cena szacunkowa téj realności w Krakowie na Wesołéj w gm. VIII. pod L. 188 położonej, stosownie do detaxacyi przez biegłych w kwocie Zdp. 22,207 gr. 16 umieszcza się na pierwsze wywołanie.

2) Chęc licytowania mający złoży vadium w ilości 2,000 Złp.

3) Do téj licytacyi oznaczają się 3 termina, a gdyby się brak licytantów okazał, summa szacunkowa na trzecim terminie o ½ część zmniejszoną zostanie. Jeżeli zaś na pierwszym terminie kto cenę o-

znaczoną lub więcej zaofiaruje, ten licytant otrzyma przysądzenie stanowcze.

4) Jeżeliby w dni 8 po zalicytowaniu kto o ½ część wylicytowanego szacunku więcej zaofiarował, dalsza licytacya między tym który tę ½ część zaofiarował, a ostatnim licytantem hędzie miała miejsce.

5) W dni 14 po licytacyi nabywca winien będzie pełnoletnim właścicielom przypadające im części zapłacić, resztę zaś dla małoletnich należną spłacić na każde żądanie za pośrednictwem Rady familijnej wraz z procentem po 300 daty nabycia.

6) Niedotrzymujący warunków utraci vadium i nowa licytacya na

koszt jego i stratę ogłoszoną zostanie.

7) Od dnia uzyskania wyroku przysądzającego własność nabyw-

ca kupiona realność w swe posiadanie odbierze.

8) Nabywca zapłaci koszta Adwokatowi też licytacyą popierającemu, za jego kwitem, na mocy wyroku takowe onemuz przysądzają-

eego, które z ceny szacunkowej nabywcy potrącone zostaną.

9) Nabywca od dnia licytacyi obowiązany będzie tymczasowo opłacać procenta po 150 od summ Instytutowych i Skarbowych, prawomocnie na hipotece umieszczonych, przez co jednakże skutki klassyfikacyi w niczom nadwerężone być nie mają; winien będzie nabywca opłacać do Skarbu publicznego podatki i inne należytości Skarbowe z tego domu przypadające.

Do licytacyi téj ustanawiają się 3 termina następujące:

1 na dzień 12 Listopada 2 na dzień 13 Grudnia 1844 roku.

3 na dzień 10 Stycznia 1845 roku.

Sprzedaż pomienionej nierochomości odbywać się bedzie na Audyencyi publicznej Trybunału W. M. Krakowa i Jego O. w gmachu Władz Sądowych przy ulicy Grodzkiej pod L. 106 o godzinie 10 rano, a to za popieraniem Adwokata Józefa Jankowskiego w Krakowie przy ulicy Szczepańskiej pod L. 369 zamieszkałego.

Wzywają się zarazem wszyscy wierzyciele i strony interessowane, aby na pierwszym terminie licytacyi produkowali swe pretensye na prawnym tytule oparte, przy ustanowieniu Adwokata, a to stosownie do

przepisów prawa.

Kraków dnia 12 Września 1844 roku. - Librowski.